## N= 156.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Freitag, den 1. Juli 1831.

Angefommene Frembe bom 29. Juni 1831. Die herren Raufleute Cierometi und Ziegler aus Liffa, I. in Ro. 396 Ger: berftrage; fr. Gutebefiger Radziminefi aus Burawiec, L. in Do. 395 Gerberftrage; Dr. Gutebefiger v. Stanislameli aus Jabebno, Sr. Gutebefiger v. Trapczynefi aus Groß : Gofolnit, Gr. Gutebefiger v. Domaneti aus Bierzchowo, Sr. Gutebes figer Wilfonefi aus Stolencino, Sr. Gutebefiger v. Rofgutfi aus Ditromo, I. in Do. 387 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger b. Moblibowefi aus Swierczon, I. in Do. 409 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Rurnatowefi aus Dufin, Sr. Land-Ger. Drafibent v. Rembowefi aus Rrotofdin, I. in Do. 421 Gerberftrage; Frau bon Dembineta aus Bagrowiec, I. in Do. 155 Buttelftrafe; Br. Rittmeifter a. D. Ligat aus Borowo, I. in Do. 230 Breslauerftrage; gr. Ranonifus v. Komalsti aus Gnefen , Gr. Commiffarine Mlensti aus Lipno , Gr. Gutebefiger Bronifomsti aus Starogrob, Sr. Gutebefiger Rrynganowski aus Janowic, I. in Do. 251 Brede lauerftrafe; Frau Gutebefigerin b. Begiereta, aus Rudfi, I. in Do. 3 St. Martin; Frau Gutebefigerin v. Storzeweta aus Czerniejemo, Frau Gutebefigerin von Storzewsta aus Romorze, I. in Ro. 19 St. Martin; Gr. Gutebefiger v. Gofolnidl aus Pialowi, I. in Do. 26 Balifchei; Gr. Gutebefiger Caboweli aus Romoromo, Sr. Gutebefiger Topinefi aus Grapfomo, Sr. Gutebefiger Bafomefi aus Biskupice, I. in Do. 23 Balifchei; Br. Gutebefiger Raminefi aus Gulczewo, I. in No. 30 Balifchei; Br. Gutebefiter Drzewiecki aus Placetowo, I. in Do. 10 Ba= lifchei; Gr. Landrath Zandler aus 3mislowo, I. in Do. 37 Gerberftrage; Gr. Cand. med. Barfchall aus Konigeberg in Pr., I. in No. 72 Martt; Sr. Gutebefiger v. Rowalski aus Gorgon, I. in Do. 9 Fischerei; Sr. Gutebesitzer Gemerer aus Bayereborff, I. in Do. 6 Fischerei; Sr. Pachter Raczonski aus Kleczewo, I. in No. 175 Bafferstraße; Sr. Pachter Balg aus Bufgewo, Sr. Pachter v. Syboro aus Wygoba, Sr. Pachter Kluczewelli aus Xigs, Die herren Kaufleute Machol und Cobn aus Reuftabt, I. in Ro. 20 St. Abalbert; Die herren Raufleute 2B. Jaffe und R. Blumenthal aus Augustowo, Sr. Lieferant Rill aus Schmiegel, Sr. Liefes rant Rowed aus Frauftadt, 1. in Do. 124 St. Abalbert; Br. Dberamtmann Trentini aus Luichwit, I. in Do. 374 Dominifanerftrage; fr. Juftig-Commiffarius Storf aus Liffa, fr. Gutebefiger v. Dunin aus Lechlin, I. in Do. 384 Ger: berftrage; Br. Conducteur Solzhauer aus Bronte, I. in Do. 20 St. Abalbert; br. Pachter Reiftel aus Jarofgemo, fr. Deconom Raft aus Gnieczyst, 1. in Do. 33 Balifchei; Br. Gutebefiger v. Defiereti aus Napachanie, Sr. Gutebefiger v. Go: Blinowefi aus Blotnit, I. in Do. 251 Broflauerftrage; Gr. Gutebefiger Pfarefi and Masniemo, Sr. Gutebefiger Begyf aus Mroczyn, Frau Gutebesigerin von Dbiegierefa aus Rusto, Br. Gutsbefiger Kraczfowefi aus Bielencin, Br. Gutebe= fiber Gurgenoff aus Bitafgpe, Gr. Gutebefiger Gugnnefi aus Bialefgin, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Gutebefiger Dzierzanowefi aus Rremblewo, Br. Gutebes figer Grabowsti aus Grylewo, Sr. Gutsbefiger Zeromsti aus Rempno, Sr. Gutebefiger Jesto aus Brzoftowo, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Gutebefiger 3a-Frzemsti aus Ludge, Sr. Lieutenant Graf Munfter aus Pleichen, I. in Do. 99 Bilbe; Gr. Pachter Arnot aus Rufchfen, I. in Ro. 95 St. Abalbert.

Boitralcitation. Auf ben Untrag eines Realglaubigers ift uber bie, bie Summe von 76500 Rthir, betragenden Raufgelber bes im Regierungs = Begirfe Pofen und beffen Rrobener Rreife belegenen, bon bem Gutebefiger Doman b. Bro= nifowefi fubhafta erftandenen und fruber ben hauptmann Thomas und Francisfa b. Rafomstifden Cheleuten geborigen Guthes Ronary und bes bagu gehbrigen Dorfes Tasti und ber Deferte Balefie ber Raufgelber Liquidations = Prozef. er; offnet worden. Es werden daher alle biejenigen, welche an gedachte Raufgel= ber Realauspruche zu haben vermeinen, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 16. Juli c. Bormittags um 9 Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Molfow anberaumten Liquidation8 = Ter= min im hiefigen Land-Gerichtshaufe per-

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w obwodzie Regencyinym Poznańskim i tegoż Powiecie Krobskim położonych przez Romana Bronikowskiego dziedzica subhasta nabytych a dawniey Kapita. nowi Tomaszowi i Franciszce malżonkom Rakowskim należących dóbr Konar wraz zprzyległą wsią Piaski i dezerta Zalesie, która w ogóle 76500 Tal. wynosi, process likwidacyiny otworzony został. Zapozywaią się wszyscy, którzy do pomienionéy sum. my szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyinym zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sedzią Ziemiańskim na dzień 16ty Lipca r. b. wyznaczonym wtutey sbnlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu benjenigen, welchen
es an Bekanntschaft schlt, die JustizRommissarien, Salbach, Kiedler, Lauber, Douglas und Mittelstädt hieselbst im
Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre vermeinten Ansprüche anzugeben und burch Beweismittel zu bescheinis
gen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinem Anspruche an die Grundstücke oder die Raufgelder praclubirt und ihm damit ein ewiges Stillsschweigen sowohl gegen den Raufer, als gegen die Stänbiger, unter welchen bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wers den wird.

Frauftabt ben 17. Februar 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag ber Königl. Intendantur des fünften Ar= mee:Corps zu Posen werden alle diejeni= gen unbekannten Gläubiger, welche an die Kassen der nachbenannten Truppen= theile und Garnison=Verwaltungen, als:

1) bes 1. Bataillons 18. Infanterie= Regiments in Rawicz,

2) bes Fufelier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments in Fraustabt,

- 3) bes 1. Bataillons 19. Landwehrs Regiments, bessen Eskadron und Artillerie-Rompagnie zu Lissa,
- 4) bes 7. hufaren-Regiments zu Liffa, 5) bes 3. Bataillons 3. Garbe = Land=

szem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których się tym, którym na znaiomości zbywa, kommissarze sprawiedliwości W. Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas i Mittelstaedt w mieyscu proponują, stawili, pretensye swoie podali i dowodami poparli.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości lub summy szacunkowey prekludowani będą i im względem takowych wieczne milczenie tak co do nabywcy iako i wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa będzie podzieloną, nakazane zostanie.

Wschowa dnia 17. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kassnastępnie wymienionych oddziałów woyskowych i instytutów garnizonowych iako to:

1) pierwszego batallionu 18. pułku piechoty w Rawiczu,

2) batallionu Fizylierów tegoż pulku w Wschowie,

- 3) pierwszego batallionu 19. pułku obrony kraiowéy tegoż szwadronu i kompanii artylleryi w Lesznie.
- 4) siodmego pułku Huzarów tamże,
- 5) trzeciego batallionu 3. pułku

#### wehr-Regiments in Liffa,

6) bes Magiftrats zu Liffa aus beffen Garnifon-Verwaltung,

7) bes Magistrate ju Rosten aus bes=

fen Garnifon-Berwaltung,

8) bes hiefigen Magistrate aus beffen Garnifon-Berwaltung,

9) des Magistrats zu Rawicz aus dess sen Garnison = Verwaltung, und endlich

10) der Garnisonlazarethe zu Fraustadt,

Rawicz und Liffa,

aus irgend einem rechtlichen Grunde fur ben Zeitraum bom 1. Januar bis ultimo Dezember 1830 Anspruche zu haben ver= meinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 16. Juli 1831 Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Srn. Gade in unferm Inftruftionszimmer angesetten peremtorischen Termine ent= weder perfonlich ober burch gefetich zu= laffige Bevollmachtigte zu erfcheinen, und ihre Unfpruche gehorig nachjumeifen, wis brigenfalls aber ju gewärtigen, baß bie Ausbleibenden nicht nur mit ihren For= berungen an bie gebachten Caffen praclus birt, sondern ihnen auch beshalb ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrahirt haben, oder welcher die ihnen gu leiftende Bahlung in Empfang genom= men, und fie nicht befritbigt hat, werden permiesen werden.

Frauftadt ben 10. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Gwardyi obrony kraiowey tamże,

6) magistratu w Lesznie z tegoż administracyi garnizonowey,

7) magistratu w Kościanie z tegoż administracyi garnizonowey,

8) tuteyszego magistratu z tegoź zarządzenia garnizonowego,

9) magistratu w Rawiczu z tegoż zarządzenia garnizonowego, i nakoniec

garnizonowych 10) lazaretów Wschowie, Rawiczu i Lesznie, z iakiegokolwiek prawnego zrzódła za czas od 1. Stycznia do końca Grudnia 1830. r. pretensye mieć mniemaia ażeby się w przeciągu trzech miesięcy a naydaléy w terminie peremtorycznym na dzień 16. Lipca 1831. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocnie kow stawili i pretensye swoie udowodnili wrazie zaś przeciwnym spodzie. wali się, iż niestawaiący nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani bedą ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali lub którzy zapłate na nich przypadaią odebrawszy ich nie zaspokoił odeslanemi deda.

Wschowa dnia 10, Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subbastationspatent. Das in ber Stadt Czerniciewo im Gnesener Areise sub Nro. 52 belegene, bem Mischael Fetter zugehörige Grundstück nebst Pertinentien, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 280 Athlr. 25 sgr. geswürdiget worden ift, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungsfermin auf ben 7. September c. bor dem Herrn Landgerichts-Rath Jestel Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, zu welchem Kaufluftige vorzeladen werden.

Die Taxe und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Gnefen ben 6. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Czerniejewie Powiecie Gnieźnieńskim pod No. 52. położona, do Michała Fetter należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 280 Tal. 25. sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dalącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzież 7. Wrześniar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Jekel w miejscu, na który zdolność kupienia ma-

iących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 6. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachbem über bie 630 Rthlr. betragenden Raufgelber des zu Alt-Gorzig sub No. 8 im Birn= baumer Rreife belegenen, bem Rruger Johann Gottlob Schulz bafelbft gehorig gewesenen Grundftude, auf den Untrag eines Glaubigers ber Liquidations = Pro= def burch bas beut ergangene Deeret er= dffnet worden ift, jo werden alle etwani= ge unbefannte Glaubiger, welche an bas gebachte Grundfind irgend einen Realan= fprud) zu haben vermeinen, aufgefordert, fich in bem am 27. August c. bier, bor bem Deputirten Land-Gerichts-Rath Gie= fecte austehenden Termine, entweder per= foulich oder durch gefetich zuläffige Be=

Ogłoszenie. Otworzywszy przez rozporządzenie dziś wyszłe nad summą kupna gospodarstwa gościnnego w starey Gorzycy powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 8. leżącego, któ. re Janowi Bogumiłowi Schulz gościnnemu tamže naležalo, na wniosek wierzyciela process likwidacyiny, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do gospodarstwa wspomnionego ziakiegokolwiek zrzódła pretensye realne mieć sądzili, aby się w terminie do podania i usprawiedliwienia onychże na dzień 27. Sierpnia r. b. wyznaczonym, tu przed delegowanym Sędzią Gieseke

wollmächtigte, wozu wir die Justiz-Commissarien Röstel und Wolny vorschlagen, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehörig anzumelden und die Richtigseit dersselben nachzuweisen; widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen an das Grundstück und dessen Ausgelder werden präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweisen, sowohl gegen den Käufer des Grundstücks als gegen die Gläubiger, uns ter welche das Kausgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Meferig ben 28. Februar 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Roestla i Wolnego proponuiemy stawili, pretensye swoie podali i rzetelność onychże należycie udowodnili. Wrazie albowiem przeciwnym, zostaną zpretensyami swoiemi do gospodarstwa wymienionego i pieniędzy za nie, Tal. 630. wynoszacych. prekludowani i wieczne im milczenie tak przeciwko nabywcy rzeczonego gruntu, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summakupna podzieloną będzie, nalożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 28. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Alle biejenigen, welche an die Raffen nachstehender zum 5ten Armee-Corps gehbrenden Truppen=theile und Inftitute und zwar:

1) bes 2ten Bataillons 19ten Land= wehr=Regiments, beffen Artillerie= Compagnie und Eskabron in Dol= dia:

2) bes 3ten Bataillons beffelben Regiments, beffen Urtillerie-Compagnie und Estabron in Krotofchin;

3) bes hiefigen Magistrats, ingleichen bes Magistrats in Rozmin, Offrowo und Ibung aus beren Garnis son-Verwaltung und endlich

4) bes hiefigen Garnifon , Lagarethe

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass nizéy wymienionych do 5go korpusu należących oddziałów woyskowych i instytutów a mianowicie:

- ny kraiowéy, tegoź kompanii Artylleryi i Szwadronu w Dolsku;
- 2) 3go Batalionu rzeczonego Pulku, tegoż kompanii Artylleryi i Szwadronu w Krotoszynie;
- 3) Magistratu tuteyszego, tudzież Magistratu w Koźminie, Ostrowie i Zdunach z zarządu tychże garnizonowego; nakoniec
- 4) Lazaretu garnizonu tuteyszego,

und ber Garnison-Lagarethe in Ro= 3min und Oftrowo

für den Zeitraum vom isten Januar bis ultimo Dezember 1830. aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Hennig anderaumten Termine in unserm Gerichts-Locale personisch, oder durch einen gesetzlich zusläßigen Bevollmächtigten geltend zu maschen. Diesenigen, die nicht erscheinen, werden mit ihren Ansprüchen präcludirt und an diesenigen verwiesen werden, mit welchen sie kontrahirt haben.

Krotofchin ben 10. Marg 1831.

Ranigl. Preufisches Landgericht.

Boiltalcitation. Rachbem über bas in ben biesseitigen Staaten befindli= che Bermogen bes im Jahr 1820 in Dob= buchcie im Ronigreich Polen verftorbenen Dberforfter Peter v. Zaremba burch bie Berfügung vom 28. October v. 3. ber Confure eroffnet worden ift, fo merben Die unbefanuten Glaubiger bes Gemein= schuldners hierdurch aufgefordert, in bem am 19. Juli c. Vormitage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte-Refe= rendarius Marichner in unferm Gerichts= lokale anberaumten Liquidationstermine perfonlich ober burch einen gefetilch gulaf= figen Bevollmachtigten, wozu ihnen Die Juftige Rommiffarien v. Arnger und Die gloffemicz porgeschlagen werben, gu er= tudzież lazaretów w Koźminie i Ostrowie;

za przeciąg czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830 r. z iakiegokolwiek zrzódła pochodzące pretensye mież sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w mieyscu naszem sądowem na dzień 21. Lipca r. b. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Hennig wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika zgłosili i popisali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i do tych zktóremi kontrakty zawarli odesłanemi zostaną.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapożew edyktalny. Gdy nad maiatkiem zmarłego w Podbuchcie w Królestwie Polskim Piotra Zaremby nadleśniczego w tuteyszych Państwach znayduiącym się, rozporządzeniem z dnia 28. Października r. z. konkurs otworzonym został, przeto zapozywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego ninieyszém, aby w terminie likwidacyinym na dz. 19. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Marschner Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im Ur. de Kryger i Piglosiewicza Kommissarzy

scheinen, ben Befrag und bie Art ihrer Forberungen umftandlich anzuzeigen, und bie Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen.

Der Ausbleibende wird mit allen seinen Forderungen an die Masse präcludirt und ihm beshalb gegen die übrigen Erebitoren ein ewiges Stillschweigen aufer, legt werden.

Rrotofchin ben 31. Januar 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Sprawiedliwości przedstawiamy, stawili, ilość i iakość pretensylswych okolicznie podali i dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wierzytelnym wypisie złożyli.

Niestawaiący z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wykluczony i wieczne względem innych wierzycieli nakazane iemu zostanie milczenie.

Krotoszyn dn. 31. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Es werben hier, burch alle biejenigen, welche an bas Gar= nifon-Lagareth ju Nadel aus bem Beit= raum bom I. Januar bis ultimo Decem= ber 1830 irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 24. Auguft 1831 Bormittage um 9 Uhr vor dem Auscultator Rroll in unferm Suffruftionegimmer angeseiten Zermine perfoulich ober burch gefehlich zuläffige und Bevollmachtigte Sachwalter gu er= fcheinen, ihre Unfpruche angumelben und burch beibringung von Beweismitteln gu beicheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruchen an bas Garnifon-Laga= reth ju Rackel praclubirt, und an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie fon= trahirt haben, verwiefen werden follen.

Schneibemuhl ben 14. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywamy wszystkich tych, ninieyszym zapozwem, którzy do lazaretu garnizonu Nakielskiego z czasu od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 roku iakowe mieć żądzą pretensye, aby w terminie dnia 24. Sierpnia 1831. zrana o godzinie gtéy przed Auskultatorem Kroll w izbie naszéy instrukcyiney osobiście, lub przez Mandataryuszów prawem dozwolonych i w plenipotencya opatrzonych, stawili się i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do lazaretu gar. nizonu Nakielskiego wykluczeni tylko do osoby tych wskazani zostaną z któremi w czynność wchodzili.

Piła d. 14. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 156. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edictalcitation. Die unbefannten Erben

- 2) bes zu Radomierz Bomster Kreises, am 10. November 1826 verstor= benen pensionirten Königl. Unter= forstere Johann Friedrich Hagen;
- 2) bes zu Wioske, Bomfter Kreifes am 2. December 1822 verstorbenen Frang Perkiewicz, und
- 3) ber am 13. Juni 1830. in Karge Bomfter Kreifes verstorbenen Wittwe Beata Jendrich geb. Weibner,

werben nebst ihren etwa zurückgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmern, bier= durch vorgeladen, fich Behufs-Wahrneh= mung ihrer Gerachtfame refp. Rachweis fung ihrer Verwandtschaft, fpateftens in bem auf ben 20. Geptember Bor= mittage um 9 Uhr in unferer Gerichte= ftube anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch einen gefetlich zu= laffigen mit Bollmacht verfebenen Man= Datar, wozu ihnen ber hiefige Juftigfom= miffarius Rriminal = Rath Stenger por= geschlagen wird, zu melben; wibrigen= falls aber zu gewärtigen, daß bie refp. Nachlassenschaften als ein herrenloses Gut bem Fisko zugesprochen und gur freien Disposition werben verabfolgt wer: ben.

Wollstein ben 29. April 1837. Kon. Preuß. Friedensgericht,

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów:

- i) zmarłego w Radomierzu Powiecie Babimostkiem, w dniu 10. Listopada 1826 r. Jana Fryderyka Hagen, pensyonowanego Podleśniczego Królewskiego;
- 2) zmarlego w dniu 2. Grudn. 1822 r. w Wiosce Powiatu Babimostskiego Franciszka Perkiewicza, ř
- 3) Wdowy Beaty Jendrych z domu Weidner, na dniu 13. Ozerwca 1830. w Kargowie Powiatu Babimostskiego zmarléy,

oraz pozostałych po tychże niewiadomych Sukcessorów i Spadkobierców, zapozywamy ninieyszem, aby się ce-1em dopilnowania praw swych, resp. udowodnienia pokrewieństwa, maypóźniey w wyznaczonym terminie na dzień 20. Września przed południem o godzinie 9. w izbie naszej sądowey, bądź osobiście, lub przez Pełuomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego im się tuteyszy Kommissanz Sprawiedliwości Radzca Kryminalny Stenger, proponuie, zgłosili, w razie albowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż pozostałości quest. iako dobro właściciela nie maiace, fiskusowi przysądzone i do wolnego zarządu wydane zostaną. Williams anter

Wolsztyn d. 29. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Zekannemachung. Am 18. Juni c. ift in der Warthe bei Radzim eine unbekannte Leiche weiblichen Geschlechts gefunden worden.

Bei der erfolgten gerichtlichen Besich= tigung befand sich der Körper bereits der= gestatt in Faulnist und die Kleidung ver= modert, daß davon eine Beschreibung nicht hat besorgt werden können. Aeugere Verletzungen waren nicht wahrzu= nehmen.

Indem wir dies zur offentlichen Renntniß bringen., fordern wir Jedermann, bem über ben Stand, Namen und die Familienverhaltniffe der Verunglückten etwas bekannt ift, und davon baldigft in Renntniß zu sehen.

Rogafen am 23. Juni 1831.

Steckbrief. Der Landwehrmann Wowciech Nowicki, welcher wegen eines Pferde, und Schweinediebstahls verhaftet, aber später, einstweilen bis zum Erkenntniß, zu seinem Vater, dem Wirth Flostian Nowicki nach Wlosciejewko (Schrimmer Kreises) aus dem Gefängniß entlassen wurde, ist dort nicht aufzusinden, auch sein gegenwärtiger Aufenthalt nicht bekannt.

Da berfelbe mittelst Erkenntnisses bes Konigl. Land-Gerichts zu Krotoschin vom 11. April c. zwar vom Berdachte bes Pferdediebstahls völlig freigesprochen, aber wegen Theilnahme an einem Schweinediebstahl zu dreimonatlicher Einstellung in die Strafsection einer Garnison-Com-

Obwieszczenie. Dnia 18. Czerwca r. b. znaleziono w rzece Warcie pod Radzim nieznaiomy trup płci żeńskiey.

Przy naoczném obeyrzeniu go, okazało się, że ciało iuż tak dalece zepsuciu podpadło i ubiór zgniły był, iż iuż nie było można bliżey go opisać. Znaków powierzchownego uszkodzenia nie było.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, któremu by o stanie, nazwisku i osobistych stosunkach zmarłey co wiadomo było, aby nas o tem spiesznie uwiadomił.

Rogoźno dnia 23. Czerwca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

List gończy. Landwerzysta Woyciech Nowicki, który względem podeyrzenia kradzieży konia i świn uwięziony, późnieży iednak tymczasowo aż do wyroku, do swego oyca gospodarza Floryana Nowickiego do wsi Włościejewka, (Powiatu Szremskiego) zwięzienia uwolnionym został, tam nie znayduie się, i iego teraźnieysze mieysce pobytu niewiadome.

Ponieważ tenże przez wyrok Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 11. Kwietnia r. b. w prawdzie od podeyrzenia kradzieży konia całkowicie uwolnionym, iednakowoż względem uczestnictwa kradzieży świń, na trzy miesięczne wstapagnie, Berfetzung in die zweite Klaffe Des Coldatenstandes und Berluft bes Landwehrfreuges verurtheilt worden ift, fo erfuden wir fammtliche Behorden und Individuen, tiefen Strafling, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an und unter ficherem Geleit abliefern gu wollen.

wienie do sekcyi karnéy, kompanii garnizonowey, przeniesienia do drugiéy klassy stanu woyskowego i utratę krzyża obrony kraiowey skazanym został; wzywamy zatem wszelkie władze i individua, aby tegoż osądzonego, gdzieby się tylko dostrzedz dał. przyaresztować i podścisłą strażą nam odstawić zechciały.

#### Gignalement.

- 1. Familien=Ramen, Nowidi;
- 2. Bornamen, Wonciech;
- 3. Geburteort, Smogorzewo;
- 4. AufenthaltBort, Mchy (Schrimmer Rreifes);
- 5. Religion, fatholisch;
- 6. Allter, 22 Jahr;
- 7. Große, 5 Ruß 6 3oll;
- 8. Haare, blond; 9. Stirn, bebedt;
- 10. Augenbraunen, blond;
- 11. Alugen, blau;
- 12. Nase, gewöhnlich;
- 13. Mund, gewöhnlich;
- 14. Bart, flein;
- 15. Bahne, gut;
- 16. Rinn, oval;
- 17. Gefichtsbilbung, gefund;
- 18. Gefichtsfarbe, gejund;
- 19. Sprache, polnisch;
- 20. befondere Rennzeichen, feine;
- 21. fann nicht schreiben.

Befleibung.

- Bauerjacke;
- 2. alte blauleinwandne Sofen;

Rysopis.

Nazwisko, Nowicki;

Imie, Woyciech;

Mieysce urodzenia, Smogorzewo; Mieysce zamieszkania, Mchy (Pow.

Szremskiego);

Religia, katolicka;

Wiek, 22 lat;

Wzrost, 5 stóp 6 cali;

Włosy, blond;

Czoło, pokryte;

Powieki, blond;

Oczy, niebieskie;

Nos, zwyczayny;

Usta, zwyczayne;

Broda, żadna;

Zeby, zdrowe;

Podbrodek, okrągły;

Skład twarzy, zdrowy;

Cera, zdrowa;

Mowa, popolsku;

Szczególne znaki, żadne;

Pisać nieumie.

Odzież.

1. Eine alte leinwandne gewöhnliche Stary plocienny zwyczayny chłopski kaftan;

Stare plocienne modre spodnie;

3. ein altbuntes Salstuch ;

4. eine alte blautuchene Bauerweffe;

5. eine blae mit weißen Baranek tuchene Duge;

6. Bauerftiefeln.

Kozmin am 11. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Stara pstra chustka na szyie; Stara modra sukienna chłopska westka; Stara sukienna modra czapka z białym barankiem:

Bóty chłopskie.

Koźmin dnia 11. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Im Auftrage des hiesigen Königl. Landsgerichts werde ich Dienstag den 5ten Juli d. J., Lormittags um 8 Uhr, zu Zaleszewo bei Schwersenz, 14 Kühe, eiznige Pferde und verschiedene Geräthschaften, namentlich Kessel, Kasserollen, Siebe u. d. m. gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkaufen, wovon ich Kauslustige hiermit in Kenntniß setze. Vosen den 29. Juni 1831.

Rupke, Landgerichte-Referendarius.

W moc zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego mieyscowego, we wtorek dnia 5. Lipcar. b. przedpołudniem o godzinie 8. będę sprzedawał w Zaleszewie pod Swarzędzem 14 krów, kilka koni i rozmaite sprzęty, iakoto: kotły, rondle, sita i tem podobne rzeczy za gotową wypłatę naywięcey daiącemu, o czem się szanowna publiczność uwiadomia.

w Poznaniu d 29. Czerwca 1831. Kupke, Referendaryusz Król, Sądu Ziem-

Eine Gouvernante sucht ein Unterkommen, wo? erfahrt man Wasser-ffrage No. 177. Eine Frangosin.